## Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend, ben 24. December 1831.

Angefommene Fremde bom 22. December 1831.

Sr. Gutebef. v. Rurowefi aus Chalomo, Sr. Gutebef. v. Rofgudi aus Ry= czowol, Sr. Gintebef. v. Radziminefi aus Rafwig, I. in Ro. 1 St. Martin; Sr. Commiff. Saat aus Chelfowo, Sr. Deton. Commiff. Wagner und Sr. Rondufteur b. Strafburg aus Birnbaum, Sr. Rondufteur Soffmann aus Bentichen, 1. in Ro. 99 Bilbe; Sr. Landichafte-Rath v. Roffutefi aus Gluchowo, Sr. Gutebef. v. Goslinowsfi aus Blotnif, Sr. Gutebef. v. Urbanowsfi aus Samter, Sr. Gute= bef. b. Radoneffi aus Rudnif, Sr. Gutebef. v. Gzeganiedi aus Brody, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Br. Gutebef. b. Ralfftein aus Mielegyn, Br. Gutebef. Luther aus Lopuchowo, Sr. Major v. hentel aus Tarchalin, I. in No. 384 Gerber= firage; fr. Erbherr Prusti aus Grab, Sr. Pachter Brega aus Smigttomo, I. in Do. 175 Bafferfrage; Sr. Erbherr Lubidi aus Budzifgewo, Sr. Erbherr Rogas linsti aus Gwiagoowo, Sr. Erbherr Urbanowsti aus Chudopfice, Sr. Erbherr Bienfoweffi aus Babin, I. in No. 395 Gerberftrage; Sr. v. Unruh und Sr. Major v. hirschfeld aus Krotofchin, I in Do. 210 Bilhelmoftr.; fr. Pachter Rrgn= wodgineffi and Krotofchin, I. in No. 165 Wilhelmftrage; Sr. Commiff. Szczepfos woffi aus Guttow, gr. Pachter nowadi aus Bnin, I. in Do. 33 Ballifchei.

Boittalcitation. Da auf Die Tos bederflarung nachstehender Personen:

Posener

1) Wonciech Wierzbicki, ber sich 1809 aus Rzegocin im Pleschner Kreise entfernt und keine Nachricht geges ben, Zapozew edyktalny. Gdy do Sądu naszego wniesiono, aby następuiące osoby:

 Woyciech Wierzbicki, który w roku 1809, z Rzegocina w powiecie Pleszewskim się oddalik i żadney o sobie nie dał wiadomości, 2) ber Seifensieder Johann Gottlieb Schuhmacher, welcher sich 1802 von Zduny entfernt hat,

3) Christian August Babewiß, welcher por langer als 30 Jahren von

Bounn weggezogen,

4) der Tifchlergeselle Valentin Cobis, welcher vor langer als 30 Jahren

Offrowo verlaffen,

5) Johann Gottlieb Liebert, welcher am 2. Februar 1774 geboren und im 17. Lebensjahre als Mullergeselle von Kobylin auf Wanders schaft gegangen,

6) Benedikt Monciechowski, welcher vor 40 Jahren als Musikus im Dienste des Fürsten Sapieha stand, und von Kozmin nach Austland ging,

- 7) Stanislaus Woneiechowski, welcher vor 40 Jahren Kozmin verlaffen hat,
- 8) die Simon und Catharina Dupezungkischen Sheleute, welche seit 1807 Dobrzyca verlassen haben,

bei uns angetragen ift, so werben biese Personen, beren etwanige Erben und Erbnehmer aufgefordert, sich bis spatesstens im Termine ben 29. Septemsber 1832 Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Neubaurschriftlich ober mundlich zu melden und weitere Anweisung zu erwarten, widris

 Jan Bogumił Schumacher, mydłarz, który w roku 1802, z Zdunów się oddalił,

3) Krysztyan August Badewitz, który przed dawniey iak 30 laty z Zdunów się wyprowadził,

4) Walenty Sobiś, stolarczyk, który przed daléy 30 laty miasto

Ostrowo opuścił,

 Jan Bogumił Liebert, który dn.
Lutego 1774. się urodził i w
17. roku wieku swego iako młynarczyk z miasta Kobylina na wędrówkę się udał,

6) Benedykt Woyciechowski, który przed 40 laty iako kapelista w służbie Xiążęcia Sapieha zostawał i z Koźmina do Rossyi

poszedł,

 Stanisław Woyciechowski, który przed 40 laty miasto Kozmin o-

puścił,

 Szymon i Katarzyna małżonkowie Dupczyńscy, którzy od r. 1807. z miasta Dobrzycy się

wyprowadzili,

źa zmarłe uznane zostały, przeto powyższe osoby, sukcessorowie i spadkobiercy tychże bydź mogąci, wzywaią się, aby naydaléy w terminie dnia 29. Września 1832.0 godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Neubaur Referendaryszem na piśmie lub osobiście się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w genfalls auf Tobeserklarung und was bem anhängig, nach Borfdrift ber Gefete gegen sie erkannt werden folle.

Rrotofchin ben 1. December 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Grünewiese, Pleschner Kreises, unter No. 13 belegene, den Stephan und Catharina Chopnackischen Eheleuten gehörtge Freibguergut, welches auf 478 Athl. abgeschätt worden ist, soll im Wege der Execution an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungs-Termin auf den 17. März 1832 vor dem Landgerichts-Rath Kennig Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Dies wird mit dem Beifügen hierburch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin den 24. November 1831.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die in ber hiefigen Gerichtsbarkeit, Ezaruikauer Rreifes, bei ber hiefigen Stadt belegene Ultmuble', welche auf 3917 Athl. 27 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigt worden

przeciwnym zaś razie za uznanie ich za zmarłych i co z takowego uznania podług przepisów prawa wynika, przeciw nim zawyrokowaném zostanie.

Krotoszyn d. 1. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo okupne w kolonii Zielonéy łące w powiecie Pleszewskim pod No. 13. położone, do Szczepana i Katarzyny małżonków Choynackich należące, które na 478 tal. ocenione zostało, w drodze exekucyi naywięceńy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 17. Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

To do publicznéy podaie się wiadomości z nadmieniemem, iż aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Krotoszyn d. 24. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Młyn, tak zwany Stary młyn, w tuteyszéy Jurisdykcyi, powiecie Czarnkowskim, przy mieście tuteyszém położony, podług taky sądowey na tal. 3917 ift, foll Schulbenhalber öffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Schneidemuhl haben wir hierzu die Bietungstermine auf

ben 16. Jebruar 1832, den 16. April 1832, und den peremtorischen Termin auf den 16. Juni 1832,

Morgens 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen hat, und auf die etwa nachher eine kommenden Gebote nicht weiter gerückssichtigt werden joll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fann bie Tare ju jeber Beit in unserer Registratur eingesehen werben. Schonlanke ben 28. November 1831.

Konigl Preuß. Friedensgericht.

Dublikandum. Den't 1. 3as nu ar f. follen in Opalenice mehrere Wirthschafts-Gerathschaften, Kleidungs-stude, 2 Ruhe, eine Ferje und 3 Schafe meistbietend verkauft werben, was Kaufern bekannt gemacht wird.

But ben 28. November 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

sgr. 27 fen. 6 oceniony, ma bydź na żądanie dłużników publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile w celu tym termina

licytacyine

na dzień 16. Lutego 1832., na dzień 16 Kwietnia 1832., termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Czerwca 1832, o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim osiadłość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa może bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną.

Trzcianka d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 11. Stycznia r. p. maią w Opalenicy niektóre gospodarskie sprzęty, ubiory, 2 krowy, iedna ialowica i 3 owce naywięcey daiącemu bydź sprzedane, o czem się kupców zawiadomia.

Buk d. 28. Listopada 1831. Król. Pr. Sąd Pokoju.

Breitestraße No. 107. ift eine meublirte Stube zu vermiethen. Das Ra-